## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro 218. Donnerstag, den 11. September 1834.

Ungekommene gremden vom 8. September.

Heilent. Busse aus Gruszyn, I. in No. 1 Halbdorf; Hr. Kausen. Marzens aus Pepsen, Hr. Kausen. Nathansohn aus Obrzycko, Hr. Gutsb. Mexander aus Trzemeschno, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Gutsb. Bialsowski aus Dozpezyno, Hr. Partik. Szumski aus Zabno, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Reg. pezyno, Hr. Partik. Szumski aus Zabno, I. in No. 94 St. Adalbert; Hr. Gutsb. Kondusteur Brückner aus Bentschen, I. in No. 94 St. Adalbert; Hr. Gutsb. D. Rogalinski aus Piersko, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Pupse, Doct. Med., aus Diesko, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Soldrynski und Hr. Postmeister Flegel aus Grätz, Hr. Kausen. Windland aus Thorn, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Kausen. Malachowski und Hr. Handlungsbiener Szwarin aus Strzelno, Hr. Dekan Nowacki aus Viależyn, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Dekan Dudsiewicz aus Gnesen, Hr. Pächter Dudsiewicz aus Prusiec, I. in No. 33 Dekan Dudsiewicz aus Gnesen, Hr. Pächter Dudsiewicz aus Prusiec, I. in No. 33 Beint. Wilse aus Giesle, Fr. Gutsb v. Zakrzewska aus Krotoschin, I. in No. 136 Lient. Wilse aus Ciesle, Fr. Gutsb v. Zakrzewska aus Krotoschin, I. in No. 136

Heferant Krulif und Herming, He. Lin Mo. 165 Milh. Sfr.; Hieferant Rawed aus Fraustadt, Hr. Lieferant Krulif und Hr. Kaufm. Mukten aus Kempen, I. in No. 124 Magazinstr.; Lieferant Krulif und Hr. Kaufm. Mukten aus Kempen, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Probst Kutkowski aus Biezdrowo, Hr. Guteb. v. Jasinski aus Witakowice, Hr. Guteb. v. Kotarska aus Staw, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Guteb. v. Waterstraus Kr. Guteb. v. Kotarska aus Staw, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Guteb. v. Wilczynski aus Falbborf; Hr. Guteb. v. Zakrzewski aus Zabno, Hr. Guteb. v. Wilczynski aus Krzyzanowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Guteb. Rugner aus Czachorek, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Kierski aus Niemierzewo, Hr. Guteb. v. Wesp

gierefi aus Rubet, Sr. Reg. = Rath v. Zamabgfi aus Liegnig, Sr. Dberamtmann Zychlinefi aus Graymistam, Sr. Pachter v. Radonefi aus Puhrice, I. in Do. 243 Bredlauerfir.; Sr. Raufin. Rohr aus Jarocin, Sr. Raufin. Marcus aus Mitostam, I in Do. 20 St. Adalbert; Gr. Defonom v. Unruh aus Schweinert . I. in Do. 136 Bilh. Str.; Sr. Dberforfter Conrad aus Racot, Br. Dberforfter Brynidt aus Chojnice, Sr. Landg., Refer. Preuf aus Bromberg, I. in Do. 95 St. Abalbert; fr. Guteb. v. Rogalinsfi aus Golejewfo, fr. Guteb. v. Clamo: Gewöfi aus Uftofgemo, Sr. Raufin. Bolf aus Stettin, I. in Do. 384 Gerberfir .: br. Raufm. Kroner aus Bojanowo, I. in Do. 350 Jubenftr.; Br. Graf Biberg aus Wollftein, T. in Do. 251 Bredlauerftrage.

Bekannemachung. I) Die Ge= Schafte-Bureaux bes Ronigl, Dber-Prafi= biume und ber mit benfelben gufammen= bangenden Ronigl. Provinzial = Beborden (Confiftorium, Provingial = Schul = Colle= gium, Medizingl-Collegium) werden bom 12. b. DR. ab, in bem ihnen angewiese= nen Local im erften Stockwert bes linken Rlugels bes hiefigen Konigl. Schloffes eroffnet fenn.

Der Gingang zu benfelben finbet burch Die erfte Thure bes linten Klugels fatt; au bem unterzeichneten Dber-Prafibenten gelangen biejenigen, welche ihn in bienft= lichen Ungelegenheiten zu fprechen haben, auf bem furgeffen Bege burch bie lette Thure beffelben Flugele, welche gu ber Treppe feiner Dienstwohnung führt.

Pofen, ben 9. September 1834.

Der Ober - Prafibent ber Pro= ping Pofen.

Rlottwell

Uwiadomienie. Biora czynne Królewskiego Naczelnego Prezydium i wszystkich z niém złączonych władz prowincyonalnych (Konsysto. rza, Kolegium Prowincyonalnego szkólnego, Kolegium lekarskiego) rozpoczną swe działania z dniem 12. m. b. w nowém im przeznaczoném mieyscu; to iest na pierwszém pietrze lewego skrzydła w tuteyszym Królewskim Zamku Regencyinym.

ter to.

Wchód do tychże Biór będzie miał mieysce przez pierwsze drzwi lewego skrzydła; wchód zaś do podpisanego Naczelnego Prezesa dla tych, którzy w interesach służbowych z nim się widzieć chca, bedzie naykrótszą drogą przez drzwi ostatnie tegoż skrzydła pod daszkiem. które do wschodów Jego pomieszka. nia służbowego, prowadzą.

Poznań, dnia 9. Września 1834. Naczelny Prezes Prowincyi Poznania.

Flottwell

auf der Fischerei hierselbst unter No. 46. belegene, zum Nachlasse der Christoph und Marie Elisabeth Schirmerschen Shezeute gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 1888 Athle. 7 Sgr. abgeschäft worden, soll im Termine den 21. October c. Vormittags um 10 Uhr vor unserem Deputirten Landgerichtse Affessor v. Beyer in unserem Partheienselmmer, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kaussussisse werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueste Sypothetenichein und die Kaufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Jeber Bieter muß eine Caution bon 150 Rthir. beponiren.

Pofen, ben 18. Juni 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

3) Bekanntmachung. Daß der hiesige Handelsmann Jacob Marcus Friedlander, und bessen Braut Ernestine geborne Landsberg mittelst eines vor ihrer Ehe am 25. Februar c. geschlossenn gezichtlichen Contractes die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer Ehe ausgeschlossen haben, wird hiermit zur desentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 14. August 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny. Nieruchomość tu na Rybakach pod Nrem. 46. położona, do pozostałości po Chrystofie i Maryi Elżbieci małżonkach Schirmer należąca, która sądownie na 1888 Tal. 7 sgr. ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 21. Października r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym naszym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Beyer w izbie naszey stron wyznaczonym przedaną bydź ma.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w ter-

minie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można. Licytant każdy winien 150 Tal. kaucyi złożyć. Poznań, dnia 18. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jakób Markus Friedlaender handlerz tuteyszy i Ernstyna zrodzona Landsberg, kontraktem przedślubnym na dniu 25go Lutego r. b. sądownie zawartym, wspólność dóbr i dorobku w małżeństwie ich wyłączyli.

Poznań, d. 14. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 4) Zekanntmachung. Die verehe= lichte Kaffen-Ussistent Stephani, Friede= rife Wilhelmine geborne Bohlan, hat bei erlangter Großiährigkeit die Gemein= schaft ber Guter und des Erwerbes in ihrer Ehe mit ihrem Ehegatten ausge= schlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 8. August 1834. Ronigt. Preug, Landgericht.

5) Subhastationspatent. Das im Regierungs-Begirf Bromberg Mogilnoer Rreifes belegene, bem Erbyachter Geor= ge Wilhelm Albrecht Schlutine gehörige Erbyachte-Borwerf Chabeto, welches nach bem Spothekenschein 968 Morgen, 117 Muthen, nach ber Tare aber 968 Morgen, 87 Muthen groß ift, und am 20. Februar c. auf 1,198 Rthir. ge= richtlich abgeschätzt worben ift, foll in bem auf ben 17. Dctober c. um 9 Uhr Morgens vor bem Dber-Appellations= gerichte Affeffor Botticher in unferem Gefchafts = Lokale anberaumten Termine Sffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und werden hierdurch Rauflufti= ge vorgelaben.

Die Tare, ber neueste Sypothekenschein und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Onefen, ben 10. Juni 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Fryderyka Wilshelmina z domu Bohlan, zamężna za Assystentem kassy Stephani, doszedlszy pełnoletności, wyłączyła z małżonkiem swym wspólność majątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Poznań, dnia 8. Sierpnia 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Folwark dziedziczno - dzierzawny Chabsko, w obwodzie Regencyi Bydgoskiey powiecie Mogilińskim położony, Je. rzego Wilhelma Albrechta Schlutius własny, który podług zaświadczenia hypotecznego 968 morgów, 117 prętów, podług taxy zaś 968 morgów, 87 [pretów iest wielki i na dniu 20. Lutego r. b. na 1198 Tal. sadownie oszacowany został, w terminie ma dzień 17. Październia ka r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Boetticherem Assessorem naywyższego Sądu Appellacyinego wsa. li posiedzeń naszych wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, na który chęć maiących nabycia ninieyszem zapozywa się. Taxa, naynowsze hypoteczne zaświadczenie, tudzież warunki nabycia, w Registraturze naszéy przey. rzane bydź mogą,

Gniezno, dnia 10. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 6) Ediktalcitation. Die beiben Cobne des gu Liffa verftorbenen Fleischermeifter Christian Burft, ber eine mit Ramen Christian Gottlieb am 30. April 1775 gu Liffa geboren, ber andere nach Ramen und Geburteort unbefannt, feit dem Jahre 1790 verschollen, werden auf den Untrag der Eva Rofina gebornen Maquet und Gottfried Schmidtschen Cheleute ju Alt: Wohlan und bes Schuh= machers Chriftoph Maquet zu Bingig, mit ber Auflage hierburch offentlich bor= gelaben, fich innerhalb neum Monaten. fpateftens aber in bem por bem Depu= tirfen Landgerichts , Referendarius Bode auf den 11. Dezember c. fruh um to Uhr angesetzten Termine in unferm Gerichts-Lokale perfonlich oder febriftlich gu melden, und bemnachft weitere Un= weifung abzuwarten, widrigenfalls die= felben für tobt erflart und bas benfelben aus bem wechfelfeitigen Teffamente ber Benditor Johann Chriftian und Sufanna Barbara Schmubeschen Cheleute gufte= hende Legat ben auf ihren Tobesfall fubstituirten Legatarien ausgeantwortet werden wird.

Frauffadt, ben 8. Marg 1834.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

7) Poiktalcitation. Nachdem über den Nachlaß bes am 8. Dezember 1827 zu Liffa verstorbenen ehemaligen Ronsumstions-Steuer-Rendanten Nicodem v. Paprockt auf den Antrag ber Benefizial-Ersben bestellen burch die Verfügung vom

Zapozew edyktalny. Obydway synowie zmarlego w Lesznie rzeźnika Krystyana Wurst, ieden z imienia Krystyan Bogumił, urodzony w Lesznie dnia 30. Kwietnia 1775 r., 2gi zaś z imienia i mieysca urodzenia niewiadomy, którzy od roku 1790 znikli, na wniosek Ewy Rozyny z domu Maquet i Gottfrieda malżonków Schmidt w starym Wohlau, i szewca Krysztofa Maquet w Winzig ninieyszém z tém zaleceniem publicznie się zapozywaią, ażeby się w przeciągu g miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 11. Grudniar, b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Wocke, Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub piśmiennie w naszém pomieszkaniu sądowém zgłosili i następnie dalszych rozporządzeń oczekiwali, albowiem w przeciwnym razie za zmarlych uznani będą i należący im się legat z testamentu zobopolnego kupca Jana Krystyana i Zuzanny Barbary, małżonków Schmude legataryuszom na przypadek ich śmier. ci substytuowanym wydanym będzie.

Wschowa, dnia 8. Marca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością Nikodema Paprockiego byłego Rendanta Konsumcyjnego dnia 8. Grudnia 1827 r. w Lesznie zmarłego, na wniosek iego beneficialnych sukcessorów rozporządzeniem

beutigen Tage ber erbichaftliche Liquida= tions-Progef eroffnet worden, fo merden bie unbefannten Glaubiger bes Gemein= ichuldner hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 14. Oftober b. 3. Bormittage um 10 Uhr, vor bem Depu= tirten, Landgerichte=Referendarius Rut= ner angesetzten peremtorischen Termin entweder in Perfon ober burch gefetlich guläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberun= gen umftandlich anzuzeigen, bie Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarmung, baß bie im Termin ausbleibenben und bis gu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelben= ben Glaubiger aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger bon ber Maffe noch übrig bleibt, werben verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werden, ober denen es hieselbst an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Com. Salbach, Fiedler, Mittelsfädt, Storck, als Bevollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Ronigl. Preuf. Candgericht.

z dnia dzisieyszego process sukcessyi. no likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 14. Paź. dziernika r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Kutz. nerem Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnnych złożyli i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgła. szaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Mittelstadt, Fiedler i Storck za pełnomocników się proponuie z których sobie iednego obraći tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 2. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 8) Bekanntmachung. Der Badermeister Philipp Friedrich Bobe und bessen
verlobte Braut, die verwittwete Badermeister Braklow, Wilhelmine Florentine
geborne Beder von hier, haben vor Eingehung ihre Ehe mittelst Vertrages vom
30sten d. M. die Gemeinschaft der Güter
ausgeschlossen. Dies wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, den 31. Juli 1834.

9) Bekanntmachung. Bon Seizten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, baß die zu Wollstein Bomster Kreises wohnenden Kausmann Carl und Christiene Wilhelmine geborne Jakel Jsakiewiczsichen Scheleute, mittelst eines vor ihrer Verheirathung geschlossenen gerichtlichen Vertrages d. d. Wollstein den 9. Sepztember 1833. die hier übliche Gemeinsschaft der Güter, nicht aber auch die des Erwerdes ausgeschlossen haben.

Mollftein, den 6. August 1834. Ronigl. Dreuß. Friedensgericht.

10) Bekanntmachung. Daß die Bogel Greiffenhagen und der Handelsmann Meyer Jonas Cohn, beide von hier, vor Eingehung ihrer Ehe, durch den gerichtlichen Bertrag vom 2. April 1834 die Gemeinschaft der Güter aus-Beschlossen haben, solches wird hiermit dur offentlichen Kenntniß gebracht.

Mouftein, ben 6. August 1834. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Piekarz Filip Fryderyk Bode i tegoż oblubienica Wilhelmina Florentyna z domu Bekker, była wdowa Braklow, tu w mieyscu, wyłączyli przed wstąpieniem w małżeństwo przez akt z dnia 30 t. m. wspólność majątku. To podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney.

Bydgoszcz, dnia 31. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podpisany Sąd Pokoju podaie ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż zamieszkali tu w Wolsztynie w powiecie Babimostkim, Karól i Krystyna Wilhelmina z domu Jaekel małżonkowie Jsakiewiczowie, układem sądownie pod dniem 9. Października r. z. przed zawarciem małżeństwa spisanym, wspólność maiątku, nie zaś też i dorobku, pomiędzy sobą wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 6. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Vogel Greiffenhagen i handlerz Meyer Jonas Cohn oboie tu ztąd, spisanym przed zawarciem związków małżeńskich układem sądowym z dnia 2. Kwietnia r. b., wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wolsztyn, d. 6. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. trage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt, sell in der Anna von Zakrzewskasschen Machlaß-Sache das zum Nachlasse gehörige Mobiliar, als: Silberzeug, Juwelen und Kleinodien, Uhren, mehreses Porzellan und Glasgeschirr, desgl. Kupfer, Messing und Eisenwaaren, verzschiedenes Leinenzeug, so wie auch Betten, ferner: Hausgeräthe, Kleidungsstücke, ein bedeckter Wagen, Pferdegeschirr, so wie ein Pferd u. s. w., bffentzlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Den Termin bazu haben wir auf ben 25. September c. fruh um 9 Uhr und an den nachst folgenden Tagen auf dem Schloffe zu Dfiek anberaumt.

Roften, ben 6. September 1834. Ronigl. Prenf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W poleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź w interesie pozostałości po Annie Zakrzewskiey ruchomość do pozostałości należąca, iako to: srebra, iuwele i kleynoty, zegarki, porcellana i szkła, również miedziane, mosiężne i żelazne towary, rozmaita bielizna, oraz pościel, sprzęty domowe i garderoba, kryty powóz, ubiory na konie, iakoli też koń i t. d. publicznie za gotową zapłatę w kurancie sprzedana.

Termin do tego wyznaczyliśmy na dzień 25. Września r. b. zrana o godzinie 9. i w dniach następnych w zamku w Osieku.

Kościan, dnia 6. Września 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

12) Publikandım. Der Burger Anton Robinski aus Kurnik und dessen Shefrau, die Victorie Leszniewicz, haben, nachdem letztere, welche der erstere wäherend ihrer Minderjährigkeit geheirathet, die Majorennität erlangt, in dem am 27. Juni c. vor und abgeschlossenen, und heut bestäfigten Kontrakte die allgemeine eheliche Sutergemeinschaft ausgeschlossen, und sind die Gemeinschaft des Erwerbes eingegangen.

gebracht. Died mird gur offentlichen Renntnis

Bnin, ben 27. August 1834. Ronigl. Prenf. Friedensgericht.

wish bad Pokolu

Publicandum. Obywatel Antoni Robiński w Kurniku i molżonka
iego Wiktorya z Leśniewiczów,
wziąwszy ślub podczas małoletności
ostatnićy, a doszedłszy ta teraz pefnoletność swą, wyłączyli kontraktem
pod dniem 27. Czerwca r. b. przyjętego, a dziś potwierdzonego, wspólność majątku i tylko wprowadziń
wspólność dorobku.

To ninieyszém się ogłasza.

Bnin, dnia 27. Sierpnia 1834.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju